## Amtsblatt Lemberger Beitung.

### Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

6. August 1861.

Nºº 181.

(1396 - 1)

C. Sierpnia 1881.

(1031) Berzeichniß

ber Berlagewerfe, welche bei ber f. f. Schulbucher-Berlage. Direfzion feit April 1860 neu erschienen und burch bie bestehenden Schulbucher- Berfchleißer zu beziehen find.

#### S p i s

dzieł nakładowych, które od kwietnia 1860 nowo wyszły w c. k. dyrekcyi wydawnictwa książek szkolnych i które na składach, które zaprowadzono nabywać można.

| Poit.<br>Nr.<br>Ner.<br>po- | Benennung des Berlagögegenstandes<br>Nazwa przedmiotu nakładowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Preis in<br>öft. AB.<br>Cena w<br>wal. austr |                                                  |  |  |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| zy-<br>cyi                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                  |  |  |  |
| 1<br>2<br>3<br>4            | Mormal. Berlag  Sn beutscher Sprache.  Naklad normalny.  W języku niemieckim.  Lesebuch für tie vierte Klasse.  Orittes Sprachtuch nehst einer Anleitung zu Briesfen und Geschäftsaussägen  Ratechismus für Ansänger von P. Deharbo (für cie Graner Erzbiözesse).  Rleiner Katechismus für Bolks oder Elementarsschulen von P. Deharbo (für die Graner Erzbiözese.  Katechetyczny nakład.  W języku polskim.  Galerya obrazów świętych dla ułatwienia nauki w szkołach, kościołach i domach przez księcia biskupa w Brixen Bernarda Galure.  Za obrazek pojedyńczy.  "każda setkę obrazków podług wyboru własnego gezemplarz nieoprawny o 60 obrazkach z wykazem.  "egzemplarz w oprawie zwyczajnej. |                                              | 64<br>40<br>10<br>17<br>2<br>40<br>87<br>5<br>23 |  |  |  |
| 6                           | п ruthenister Sprache.  Гллеріа сватых образовть кто облекшенію объ- бультій въ школахъ, церквахъ и домахъ, по- для итмецкого сочиненій князя - впіскопа бриксенского цернарда Галбры.  За кождый побдинокій образовть, кождыхъ 100 образовть выборть, незвязаный ексемплярть содержаній 60 образовть ст списомть содержаный  оденть ексемплярть связаный  связаный втисканомть англійскомть по-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -<br>1<br>-<br>1                             | 2<br>40<br>87<br>5                               |  |  |  |
|                             | лотиъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                            | 23                                               |  |  |  |

#### (1378) Ligitazione = Kundmachung.

Rro. 5175. Bon ber f. f. Finang Bezirfs Direktion in Zokkiew wird biemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Einhes bung der Berzehrungesteuer vom Berbrauche des Meines, Mostes und Fleisches in bem auß der Stadt Sokal mit Babice und Zabuze, dann den zugetheilten Ortschaften: Cielez, likowice mit Walawka, Konotopy, Opulsko, Poturzyca mit Wulka poturzycka und Bendiucha, Skomorochy mit Rumosz, Switarzow mit Rulikowka, Zawisznia, Horodłowice, Ulwuwek und Sawczyn gebildeten Pachtbezirfe im Zołkiewer Kreise von Galizien auf Grund der faiserlichen Berordnung vom 12. Mat 1859 und des Tarises für die Orte der III. Tarisstlasse auf die Dauer eines Jahres, nämlich: vom 1. November 1861 bis Ende Ostober 1862 mit stillschweigender Ausbehnung auf das nächstsolgende zweite und dritte Jahr oder auch auf drei Jahre unbedingt, nämlich: für die Zeit rom 1. November 1861 bis Ende Ostober 1864 im Wege der öffentlichen Bersteigerung verpachtet wird. Den Pachtunternehmern wird zu ihrer Richtschnur vorläusig Folgendes bekannt gegeben.

1) Die Berfteigerung wird am 22. August 1861 bis 12 Uhr Mittags bei ber f. f. Finang Bezirfe Direfzion in Zokkiew vorges nommen, und wenn bie Berhandlung an biesem Tage nicht beenbigt

werden follte, in der weiters ju bestimmenden und bei ber Berfteige.

rung befannt gu machenden Beit fortgefest merben.

2) Der Ausrafspreis ist bezüglich ber Verzehrungssteuer und bes derwaligen außerordentlichen Zuschlages zu derselben vom Verzerauche bes Weines und Mostes mit dem Jahresbetrage von 128 fl. 80 fr., und bezüglich des steuerpslichtigen Fleischverbranches mit dem Wetrage von 1732 fl. 69 fr., sohin in dem Gesammtbetrage von 1861 fl. 49 fr. oft. W. bestimmt, wovon der zehnte Theil als Vadium zu erlegen ist.

Schriftliche mit dem Nabium belegte und versiegelte Pachts Offerten sind bis 20. August 1861 beim Borftande der Zokkiewer f. f. Finang. Beziefs. Direkzion einzubringen, wo auch die übrigen Pacht- Bedingnisse eingesehen werden können.

Bon ber f. f. Finang-Bezirks. Direkzion.

Zolkiew, ben 26. Juli 1861.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 5175. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej, że pobór podatku konsumcyjnego od zużycia wina, moszczu i mięsa w utworzonym z miasta Sokala z Babińcem i Zabuzem, tudzież z przydzielonych wsiów: Cielęż, Ilkowice z Walawką, Konotopy, Opulsko, Poturzyca z Wulką poturzycką i Bendiuchą, Skomorochy z Rumoszem, Switarzów z Rulikówką, Zawisznia, Horodłowice, Ulwuwek i Sawczyn, okręgu dzierzawy w obwodzie Żółkiewskim w Galicyi, będzie na podstawie cesarskiego rozporządzenia z dnia 12. maja 1859 i taryfy dla miejsc III. klasy taryfy, na rok jeden, mianowicie: od 1. listopada 1861 do końca października 1862 z milczącem rozciągnieniem na następujący drugi i trzeci rok, albo też na trzy lata bezwarunkowo, mianowicie: na czas od 1. listopada 1861 do końca października 1864 w drodze publicznej licytacyi wydzierzawiony.

Do wiadomości przedsiębierców dzierzawy podaje się dla ich

zastósowania się tymczasowo co następuje:

1) Licytacya odbędzie się dnia 22. sierpnia 1861 do godziny 12tej w południe w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi, a gdyby się pertraktacya w tym dniu nie skończyła, to w czasie następnie oznaczyć i przy licytacyi oznajmić się mającym, będzie dalej prowadzona.

2) Cena wywołania względem podatku konsumcyjnego i teraźniejszego nadzwyczajnego dodatku do takowego oznaczona od zużycia wina imoszczu w rocznej kwocie 128 zł. 80c., a względem ulegającego podatkowi zużycia mięsa w kwocie 1732 zł. 69 c., przeto w ogółowej kwocie 1861 zł. 49 c. w. a., z której dziesiąta część jako

wadyum ma być złożona.

Pisemne w wadyum zaopatrzone i opieczetowane oferty dzierzawy mają być podane do dnia 20. sierpnia 1861 do przełożonego c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi, gdzie także resztę warunków dzierzawy przejrzeć można.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Zółkiew, dnia 26. lipca 1861.

(1388) G b i f t, (2)

Mr. 9421. Won bem f. f. Landesgerichte wird dem, dem Wohn, orte nach unbekannten herrn Titus v. Kocze mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Bernhardt Schütz als Giratar des Constantin v. Kocze wider benselben die Zahlungsaustage wegen 800 fl. öst. Währ. am 2. Juli 1861 3. 9421 hiergerichts überreicht habe, und solche mit Bes

schluß vom 3. Juli 1861 3. 9421 bewilligt murbe.
Da ber Wohnort bes herrn Belangten unbefannt ift und berfelbe sich außer ben f. f. Erblanden aufhalten durfte, so wird herr Aldvokat Kochanowski auf bessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und bemselben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes

ugeftellt.

Dom f. f. Landesgerichte. Czernowitz, am 3. Juli 1861.

(1409) Obwieszczenie. (2

Nr. 2159. Miasto Sambor szuka człowieka fachowego do studzień miejskich pompowych, którego obowiązkiem byłoby studnie nieprzerwanie w użytecznym stanie kosztem miasta utrzymywać.

Zdatny w tym zawodzie i umiejący przytem ciesielstwo, brukarstwo lub murarstwo, zechce zgłosić się u przełożonego tego miasta ustnie lub pisemnie i wykaże się odpowiedniemi zaświadczeniami, a może znaleść stałe przy tej gminie umieszczenie.

MANUAL PROPERTY.

Z urzędu gminnego król. wol. miasta.

Sambor, dnia 29. lipca 1861.

Dziennik urzedowy Lizitazions = Ankundigung. (1415)

Dro. 22536. Um 3ten September 1861 wird beim Rameral-Birthichaftsamte in Janow bie funfgangige gemauerte Mahlmuble in Stradez auf der Reichstomane Janow, auf die Beit vom 1. Movem. ber 1861 bis letten Oftober 1862 oder bis dahin 1863 ober 1864 im Bege ber öffentlichen Beisteigerung jur Berpachtung ausgebothen werden.

Der Ausrufspreis beträgt 2342 fl. d. i. Zweitaufend Dreihuns bert Biergig Zwei Gulben oft. 2B., bas von jedem Pachtluftigen gu

erlegende Babium 250 fl. oft. 2B.

Der Erfteher hat eine Rauzion im Betrage bes halbjährigen Rachtschillinges beizubringen, ben Bachtschilling aber in viertelfahrigen verfallenen Raten einzugahlen.

Ber für einen Dritten ligitiren will, muß fich mit einer ge-

ridilich legalifirten Spezialrollmacht ausweifen.

Es werden auch schriftliche Offerte vom Borfieher bes genannten Wirthschafteamtes bis 6 Uhr Abends bes, der mündlichen Berhandlung borbergebenden Tages entgegengenommen, welche mit bem Babium belegt fein und ben Preigantoth in Biffern und Buchftaben ausgebrudt enthalten muffen.

Aerarialruckpandler, Minderjahrige und Jene, Die für sich feine giltigen Bertrage fchliegen tonnen, endlich Jene, bie megen eines Berbrechens aus Gewinnsucht in Untersuchung franden und nicht für fculblos erfannt worden find, find von der Ligitagion und Pachtung

ausgeschloffen.

Die naberen Ligitagionebedingniffe fonnen beim Janower Rames ral=Wirthschaftsamte eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang-Landes. Direkzion. Lemberg, am 29. Juli 1861.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 22536. Dnia 3. września 1861 będzie w kameralnym urzędzie gospodarczym w Janowie murowany młyn o pięciu kamieniach w Stradczu do domeny Janów należącym, na czas od 1. listopada 1861 do ostatniego października 1862 lub 1863 albo 1864 w drodze publicznej licytacyi na dzierzawę wystawiony.

Cena wywołania wynosi 2342 zł. to jest dwa tysiace trzysta czterdzieści dwa zł. w. a., wadyum przez każdego chęć dzierza-

wienia mającego złożyć się mające 250 zł. w. a.

Nabywca dzierzawy ma kaucyc w kwocie półrocznego czynszu dzierzawy złożyć, czynsz dzierzawy zaś w kwartalnych zapadłych ratach płacić.

Kto za kogo licytować chce, musi się wykazać sądownie le-

galizowanem specyalnem pełnomocnictwem.

Będą także przyjmowane pisemne oferty od przełożonego wspomnionego urzędu gospodarczego do godziny szóstej wieczór dnia ustną licytacyę poprzedzającego.

Te oferty muszą być zaopatrzone w wadyum i ofiarowaną

sumę cyframi i literami wyrażoną zawierać.

Restancyonaryusze eraryalni, małoletni i ci, którzy za siebie samych prawomocnych ugód zawierać nie moga, nakoniec ci, którzy z powodu zbrodni z chuci zysku pochodzącej pod śledztwem zostawali i za niewinnych uznanymi nie zostali, są od licytacyi i dzierzawy wykluczeni.

Bliższe warunki licytacyi można przejrzeć w Janowskim ka-

meralnym urzędzie gospodarczym.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

We Lwowie, dnia 29. lipca 1861.

Lizitazione : Ausschreibung. (1414)

Dro. 18544 ex 1861. Am 27. August 1861 wird beim Rameral-

Wirthschaftsamte in Dobromil:

I. Das in Huczko nachft Dobromil gelegene Bierbrauhaus fammt bem Biererzeugunge. und bem ber Reichebomane Dobromil gemein= Schaftlich mit der Stadtfommune gleichen Ramene guftebenden Bierausschankerechte in der Ctabt Dobromil, bann bem ausschließlichen Bier . Grzeugunge, und Ausschankerechte in ben nachft Dobromil gelegenen Birthebaufern Mattawa und na Ryni und ben gur Domane Dobromil gehörigen 38 Ortichaften, ferner bas ber Domane in ber Stadt Dobromil jufiebende Branntmein . und Metherzeugunge . und Ausschankerecht, ferner bas Weinausschankerecht, bas Recht gum Bejuge des Raffageldes von den fladtischen privilegirten Branntweinbrennereien mit 1 ft. 89 fr. oft. D. von einem Reffel, fo wie auch 8 Gewölber im Dobromiler herrschaftlichen Rathhausgebaube, bas Rameralmethhaus und eine Pferbestallung in Dobromil, endlich bas auswitefliche Branntwein . , dann Metherzeugungs . und Ausschanferecht in ben Wirthshäusern Mattawa und na Ryni mit bem Weinaus. schankerechte in biefen beiden Wirthehaufern.

II. Das der Reichedomane Dobromil in den nachstehenden vier Dorfpropinazions. Sefzionen zustehende ausschließliche Branntwein- und Metherzeugungs. und Ausschanksrechts, bann bas Weinausschanksrecht, Letteres jedoch nur in ben herrschaftlichen Wirthshäusern, endlich bie

biegu gehörigen Wirthshäufer und Grundflude, und zwar :

1) in ben gur erften Dorfesetzion gehörigen Ortschaften: Pietnico mit ber Rolonie Rosenburg, Tarnawa, Polana, Katyna, Lopusznica, Lopuszanka, Liskowate, Smereczna mit Prinzenthal, Starzawa, Smolnica mit Rudawsko mit 259 Joch 1552 🗆 Grundstuden;

2) in bem gur zweiten Dorfesetzion gehörigen Ortschaften: Kniazpol, Kropiwnik, Paportno, Leszczyny, Sopotnik, Lecko, Hujsko mit Falkenberg, bann Makowa sammt Kolonie mit 112 Joch 207 🗆 o Grundfluden;

3) in ben gur britten Dorfsfekzion gehörigen Ortschaften: Kwaszenani, Artamów, Michowa und Welykie mit Grundftuden pr. 55 30ch 1455 🗆 º

4) in den gur vierten Dorfesekzion gehörigen Ortschaften: Kroscienko, Wolica aus Obersdorf, Berehy fammt Rolonie und Lodynia mit

Grundfiden pr. 157 Jod 362 00.

Der Ausrufspreis bes einjährigen Bachtschillings beträgt für alle au I. angeführten Objefte 6385 fl. oft. 2B., und fur bie Branntwein. Propinazionen :

|       |     | erften g | Dorfssekzion<br>detto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1959<br>2633 |   |
|-------|-----|----------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|
|       |     | dritten  |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 789          |   |
| in    | der | vierten  | betto                 | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | • | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | 1036         | U |
| 100.0 |     |          |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |

für alle vier Dorffekzionen . . . . . . . . . . . . 6417 fl. öfterr. Währung.

Reder Lizitant hat 10% bes betreffenden Ausrufspreises als Angeld zu erlegen.

Wer für einen Undern ligitiren will, muß fich mit einer gericht. lich legalisirten speziellen Bollmacht seines Machtgebers ausweisen.

Es werden auch fdriftliche gesiegelte Offerte bis 6 Uhr Abende bes, der mundlichen Werfteigerung unmittelbar vorhergehenten Tages bom Borfteber bes Dobromiler Birthichafteamtes enigegen genommen werden, melde mit tem Badium belegt fein und einen bestimmten, in Biffern und Buchstaben ausgedrückten Anboth enthalten muffen.

Merarialrudftandler, Minderjahrige, befannte Bablungeunfahige und Jene, welche megen eines Berbrechens aus Gewinnsucht in Untersuchung standen, und nicht unschuldig erkannt worden sind, entlich Alle, die für fich feine giltigen Bertrage ichließen fonnen, find von der Ligitazion und Pachtung ausgeschloffen.

Die näheren Lizitazione : Bedingniffe fonnen beim Dobromiler

Wirthschaftsamte eingesehen werden.

Bon der f. f. Finang. Landes. Direfzion.

Lemberg, am 27. Juli 1861.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 18544 ex 1861. Dnia 27. sierpnia 1861 bedzie w kameralnym urzędzie gospodarczym w Dobromilu przez publiczną licy-

tacyę wydzierzawione:

I. Leżący w Huczku niedaleko Dobromila browar wraz z prawem produkowania piwa i przysłużającem domenie Dobromil spólnie z gminą miasta tegoż nazwiska prawem szynkowania piwa w mieście Dobromilu, następnie z wyłącznem prawem produkowania i szynkowania piwa w leżących przy Dobromilu karczmach "Mattawa i na Rini" i w należących do domeny Dobromil 38 wsiach, dalej przysłuzające domenie w mieście Dobromilu prawo produkowania i szynkowania wódki i miodu, następnie prawo szynkowania wina, prawo do poboru kotłowego od miejskich uprzywilejowanych gorzelni po 1 zł. 89 c. w. a. od kotła, tudzież 8 sklepów w Dobromilskim budynku ratuszowym, kameralny miodowar i stajnia na konie w Dobromilu, na koniec wyłączne prawo produkowania wódki i miodu w karczmach "Mattawa i na Ryni", z prawem szynkowania wina w tych obydwóch karczmach.

II. Przysługujące domenie Dobromil w następujących 4 wiejskich sekcyach propinacyjnych wyłączne prawo produkowania i szynkowania wódki i miodu, tudzież prawo szynkowania wina, ostatnie jednak tylko w kameralnych karczmach, nakoniec należące do tego karczmy i

grunta, a mianowicie:

1) W należących do pierwszej sekcyi wsiach: Pietnice z kolonią Rosenburg, Tarnawa, Polana, Katyna, Lopusznica, Lopuszanka, Liskowate, Smereczna z Rinzentalem, Starzawa, Smolnica Rudawskiem z gruntami obejmującemi 259 morgów 1552 🗆 0

2) w należących do drugiej sekcyi wsiach: Kniażpol, Kropiwnik, Paportno, Leszczyny, Sopetnik, Lacko, Huysko z Falkenbergem, įtudziež Makowa wraz z kolonią i gruntami obejmują-cemi 112 morgów 207 🗆 0;

3) w należących do trzeciej sekcyi wsiach: Kwaszenina, Arłamów, Michowa i Welykie z gruntami obejmującemi 55 morgów 1425 □ 0;

4) w nalezących do czwartej sekcyi wsiach: Krościenko, Wolica z Obersdorfem, Berchy z kolonia i Łodyna z gruntami obejmujacemi 157 morgów 362 □0.

Cena wywołania jednorocznego czynszu dzierzawy wynosi dla wszystkich pod I. przytoczonych predmiotów 6385 zł. w. a. a dla propinacyi wódki:

| w czwartej | dto.         | + | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | • |   | ٠ | 1036 | zł. |
|------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----|
| w trzeciej | dto.         |   | + |   |   |   | ٠ | + |   | ٠ |   |   | 789  | zł. |
| w drugiej  | dto.         | * | 4 |   |   |   |   | + | 4 |   | + |   | 2633 | zł. |
|            | sekcyi wsiów |   | ٠ |   |   |   |   |   | 4 | + |   |   | 1959 | zł. |

razem we wszystkich 4 sekcyach . . . 6417 zł.

Każdy licytujący ma dziesiąty procent dotyczącej ceny wywołania jako wadyum złożyć.

Kto za kogo innego licytować chce, musi się wykazać sądownie legalizowanem specyalnem pełnomocnictwem swego mocodawcy.

Beda także przyjmowane pisemne opieczętowane oferty do godziny 6tej wieczór dnia ustna licytacyc bezpośrednio poprzedzającego od przełożonego Dobromilskiego urzędu gospodarczego, które w wadyum zaopatrzone i pewną cyframi i literami wyrażoną sumę zawierać muszą.

Restancyonaryusze eraryalni, małoletni, znani z niemożności płacenia i ci, którzy z powodu zbrodni z chuci zysku pod śledztwem zostali i za niewinnych uznanymi nie zostali, na koniec wszyscy, którzy za siebie samych ugód prawomocnych zawierać nie moga, sa od licytacyi i dzierzawy wykluczeni.

Bliższe warunki licytacyi można przejrzeć w Dobromilskim

urzędzie gospodarczym.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

Lwów, dnia 27. lipca 1861.

(1394)E bift.

Mro. 3812. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte merben in Folge Ansuchens bes Zölestin v. Torosiewicz als Zeffionar bes Demeter Tomorug, Aron Stromer und Rechtenehmer des Stefan Onezul, Bezugeberechtigten des in ber Bukowina liegenden Gutes Zamostie, bebuft ber Buweisung bes mit dem Erlage der Bukowinaer f. f. Grunds Entfastunge : Begirte : Rommiffion Rro 1 vom 11. September 1858 Babl 216 fur das obige Gut bewilligten Urbarial-Entschädigunge. Rapitale pr. 417 fl. 10 fr. RM. Diejenigen, tenen ein Sppothefartecht auf bem genannten Gute gufieht, wie auch jene Personen, melde auf biefes Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezugerechtes Unfprüche ju machen glauben, hiemit aufgeforbert, ihre Forderungen und Anspruche langftene bis jum 15. Ceptember 1861 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich oder mundlich anzumelden.

Die Aumelbung hat ju enthalten:

a) bie genaue Angabe bee Bor- und Bunamene, bann Bohnortee, Saus. Diro. bes Unmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat;

b) ben Betrag ber angesprochenen Sypothefarforderung sowohl bejuglich bes Kapitale als auch ber allfälligen Binfen, insoweit Diefelben ein gleiches Pfandrecht mit dem Rapitale genießen;

c) die bücherliche Beziehung ber angemeldeten Boft und bes Forde-

rungerechtes; endlich

d) wenn ber Anmelber feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels biefes f. f. Gerichtes hat, Die Mamhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Unnahme ber gerichtlichen Berordnungen, midrigens diefelben lediglich mittelft der Boft an ben Unmelder, u. g. mit gleicher Rechtewirfung wie die ju eige= nen Sanden gefchehene Bustellung, murben abgesendet werben. Bugleich mird befannt gemacht, daß Derjenige, ber bie Anmel-

dung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, fo angefeben werden mird, als wenn er in die lleberweifung feiner Forberung auf das vbige Entlastungs-Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reibenfolge eingewilligt hatte, und baf er ferner bei ter Berhandlung

nicht weiter gehört merben wird.

Der die Anmelbungefrift Berfaumende verliert auch bas Recht leber Ginmenbung und jedes Rechtemittels gegen ein von den erscheis nenden Betheiligten im Ginne bee § 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinfommen, unter der Borausfegung, baß seine Forderung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs - Rapital überwiesen worden, ober im Sinne des S. 27 bes f. Patentes vom 8. Movember 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Die Berfaumung ber zeitgerechten Anmelbung hat in Bezug auf lene Personen, melde das obige Entlastungs . Kapital aus dem Titel bes eig. Bezugerechtes ansprechen wollen, Die rechtliche Folge, baß diefes Rapital den Zuweisungewerbern anstandslos ausgefolgt werben wird, und den Bratendenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen

Rechte gegen die faktischen Befiber geltend zu machen. Aus dem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Czernowitz, am 28. Juni 1861.

(1403)G d i f t.

Dro. 4366 - Civ. Das f. f. Tarnopoler Rreisgericht macht biemit dem Nuchim Burstyn und Wolf Weidberg befannt, doß das Großhandlungehaus W. Grotte & Comp. aus Hamburg unterm 17. Juni 1861 Babl 3509 wiber Diefelben ale Aussteller bes Bechfels ddto. Wien ben 1. Marg 1861 bie Rlage auf Bahlung ber Bechfelsumme von 900 preuß. Thaler überreicht habe, worüber mit dem Beschluge vom 19. Juni 1861 Bahl 3509 die Zahlungkauflage er-

Da nun ber Aufenthalteort bee Nuchim Burstyn und Wolf Weidberg bem Berichte nicht befannt ift, fo murbe fur biefelben in diefer Streitsache ein Kurator in der Person des hiergerichtlichen Abv. Dr. Frühling mit Substitutrung bes Adv. Dr. Schmidt bestellt, mel-

Tarnopol, am 30. Juli 1861.

(1405)Cobift.

Dro. 31685. Bom f. f. Lantes- als Bandels- und Dechfelgerichte wird bem herrn Karl Biesiadowski mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider ihn bie Reprasentang ber Triester Azienda Assicuratrice in Lemberg sub praes. 24. Juli 1861 Babl 31685 ein Gesuch um Bahlungsauflage ber Wechfelsumme von 70 ft. 643/4 fr. öft. Währ. f. R. G. angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber bie Zahlungsauflage unterm 25. Juli 1861 Bahl 31685 bewilligt murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo hat das t. Landesgericht ju beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Abvotaten Dr. Holmann, mit Substituirung bes Beren Abvokaten Dr. Czajkowski ale Rurator bestellt, mit welchem Die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Bech= lelordnung verhandelt merden wirt.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft zu ericheinen, ober bie erforberlichen Rechte. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung Dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben wirb.

Dom f. f. Landes- als Sandels- und Bechfelgerichte. Lemberg, den 25. Juli 1861.

Edykt.

Nr. 13313. Od Lwowskiego c. k. sądu krajowego nieobecnych i miejscem pobytu niewiadomych Herscha Jolesa i Samuela Leiba Byka, a w razie ich smierci ich niewiadomych spadkobierców niniejszym edyktem się uwiadamia, że pod dniem 26. marca 1861 do l. 13313 Karol Kräter, pozew o ekstabulacyc praw dzierzawnych na realności Nr. 532 1/4 dom. 38. pag. 270. n. 9. on. ciężących przeciw nich wytoczył, w skutek czego do ustnej rozprawy termin na 23. września r. b. 10tą godzinę rano postanowiony jest.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych nie jest wiadome, więc ustanawia c. k. sad krajowy do ich zastepowania i na ich strate i koszta adwokata krajowego dr. Mahla w zastepstwie adwokata krajowego dr. Hönigsmanna za kuratora, z którym wytoczona sprawa wedle przepisów ustawy sądowej zachodnio-galicyjskiej przeprowa-

dzoną będzie.

Tym edyktem więc wzywa się pozwanych, by się sami wcześnie zgłosili lub potrzebne środki prawne postanowionemu zastępcy udzielili, lub tez innego zastępce obrafi i zatem sąd krajowy tutejszy oznajmili, ogólem wszelkie do obrony służące środki prawne użyli, albowiem w przeciwnym razie z zaniedbania wynikające skutki sami sobie przypiszą.

Lwów, dnia 8. lipca 1861.

(1393)

Mro. 7092. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte merben in Folge Unsuchens tee Johann Burla & Johann Konaroski, Beffionare des Michael Rypta, Bezugsberechtigten und An heilsbesiter des in der Butomina liegenten Gutes russ. Banilla behufs der Zuweisung bes mit bem Grlaffe ter Butominaer f. f. Grundentlaftungs : Kommiffion vom 13. Dezember 1860 3. 1230 fur obigen Gutsantheil bewilligten Urbarial = Entichabigunge = Rapitale pr. 118 fl. 10 fr. R. Diejenigen, benen ein Spothefarrecht auf bem genannten Gute gufteht, wie auch jene Personen, welche dieses Rapital aus bem Titel des eigenen Bejugerechtes anzusprechen glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Anspruche langftene bie jum 30. September 1861 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte fdriftlich ober mundlich anzumelben.

Die Anmelbung hat zu enthalten:

Die genaue Angabe des Wor- und Zunamens, bann Wohnortes, Sausnummer Des Anmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gesetzlichen Erforderniffen versehene und legalisirte Bollmacht beizubringen hat;

den Betrag ber angesprochenen Sppothefar= ober fonftigen Forberung, sowohl bezüglich tes Rapitals, als auch ber allfälligen Binfen, in soweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem

Rapitale genießen;

bie bucherliche Begiehung ber angemelbeten Boft,

wenn der Unmelder feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengele biefes f. f. Gerichts hat, bie Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmachtigten zur Annahme ber gerichtlichen Berordnungen, widrigens diefelben lediglich mittelft ber Poft an den Anmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie bie gu eigenen Sanden gefchehene Buftellung, murben abgesendet werden.

Zugleich wird befannt gemacht, daß Derjenige, der bie Anmelbung in obiger Frist einzubringen unterlaffen murbe, fo angefeben werben wird, ale wenn er in bie Ueberweisung feiner Forderung auf das obige Entlastungs : Rapital nach Maßgave der ihn treffenden Reihenfolge eingewilligt hatte, und daß biefe ftillschweigende Ginwilligung in die Ueberweisung auf bas obige Entlastungstapital auch fur bie noch ju ermittelnden Betrage bes Entlaftungefapitale gelten murbe; daß er ferner bei der Berhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der die Anmelbungsfrist Versaumende verliert auch das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den ericheinenden Betheiligten im Ginne bes S. 5 bes f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereintommen, unter ber Borausfehung, baß seine Forderung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs - Rapital überwiesen worden, ober im Sinne bes S. 27 bes f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Die Verfaumung ber zeitgerechten Anmeldung hat in Bezug auf 🌑 jene Berfonen, welche obiges Rapital aus bem Titel bes eigenen Bejugerechtes, anzusprechen glauben, die Folge, daß diejes Rapital den Buweisungemerbern anstandelos ausgefolgt merden wird, und ben Bratendenten nur vorbehalten bleibt ihre Rechte gegen die faktischen Befiger geltend zu machen.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

[1986]

Czernowitz, am 28. Juni 1861. 1 to the superpositional sales at all

(1390) © 5 i F t

Nr. 7566. Nom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werben in Folge Ansuchens bes Nicolaus Baron Kapry, Eigenthümers und Bezugsberechtigten bes in der Bukowina liegenden Gutsantheils Romanestie, behufs der Zuweisung des mit dem Erlaße der Bukowinaer f. f. Grundentlastungs-Rommission vom 30. Juni 1858 Z. 117 für das obige Gut bewilligten Urbarial - Entschädigungs Rapitals pr. 12392 st. 40 fr. R.M., diesenigen, denen ein Hypothefarrecht auf dem genannten Gute zusteht, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Ansprücke längstens dis zum 15. Oftober 1861 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich oder mündlich anzumelden.

Die Anmelbung hat ju enthalten:

a) Die genaue Angabe des Bor- und Zunamens, bann Wohnortes, Saus-Nro. des Anmelders und feines allfälligen Bevollmächtigeten, welcher eine mit den gesestlichen Erforderniffen versehene und legalistrte Vollmacht beizubringen hat;

b) den Vetrog der angesprechenen Hypothefar Forderung sowohl bezüglich des Rapitale, als auch der allfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen;

c) bie bucherliche Beziehung ber angemeldeten Boft, und

d) wenn der Anmelder seinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels dieses f. f. Gerichts hat, die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Bersordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelst der Post an den Anmelter, und zwar mit gleicher Rechtewirfung, wie die zu eigenen Handen geschehene Zustellung würden abgesendet werden.

Bugleich wird bekannt gemacht, daß berjenige, der die Anmels dung in obiger Frift einzubringen unterlassen wurde, so angesehen werden wird, als wenn er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das obige Entlastungs-Kapital nach Maßgabe der ihn tressenden Reis henfolge eingewilligt hätte, und daß er ferner bei der Verhandlung

nicht weiter gehört werben wirb.

Der die Anmeldungsfrist Versaumende verliert auch das Recht seber Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erscheis nenden Betheiligten im Sinne des S. 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes llebereinkommen, unter der Voraussehung, daß seine Forderung nach Maß ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlasungs-Kapital überwiesen worden, oder im Sinne des S. 27 des f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden verssichert geblieben ist.

Mus dem Rathe des f. f. Candesgerichtes.

Czernowitz, am 13. Juli 1861.

(1398) © b i f t, (2)

Mr. 31543. Dom f. k. Landes: als Handels und Mechfelgerichte wird dem Herrn Bierzecki & Weber mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider sie Jacob Strisower sub praes. 23. Juli 1861 ein Gesuch um Zahlungsaustage der Wechselsumme pr. 157 st. 50 fr. öst. W. s. n. G. angebracht und um richterliche Histe gebeten, worüber die Zahlungsaustage unterm 25. Juli 1861 Z. 31543 bewilliget wurde.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, so hat bas f. f. Landes. als handels, und Wechselgericht zu beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Abvokaten Dr. Pseiffer mit Substituirung des Abvokaten Dr. Hofman als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorges

fdriebenen Wechfelordnung verhandelt merden wirb.

Durch biefes Gotft werden bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen oder die-erforderlichen Rechts-behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem f. f. Gerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus beren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Canbes. ale Banbele. und Bechfelgerichte.

Lemberg, den 25. Juli 1861.

(1382) Kundmachung. (2)

Mr. 1085. Vom f. f. Bezirksamte als Gericht in Kulikow wird bekannt gemacht, daß der zum f. f. Notar für den Sprengel des Lemberger f. f. Landesgerichtes mit dem Amtssiße in Zołkiew ernannte hetr Anton Niementowski zur Vornahme der im S. 183 der N. O. vom 21. Mai 1855 R. G. Bl. 94 bezeichneten gerichtlichen Afte in Berlassenschaftsangelegenheiten für alle im Bezirke Kulikow vorkommenden, der Gerichtsbarkeit dieses k. k. Gerichtes zustehenden Abhandslungen ermächtigt worden ist.

Kulikow, ben 25. Juli 1861.

#### Obwieszczenie

Nr. 1085. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Kulikowie wiadomo czyni, że mianowany w obrębie c. k. sądu krajowego Lwowskiego c. k. notaryusz pan Antoni Niementowski w Zótkwi upoważniony został do przedsięwzięcia okrcślonych w §. 183 lit. a. ustawy dla notaryuszów czynności sądowych w powiecie Kulikowskim, o ile te należą do postępowania tego c. k. sądu powiatowego.

Kulików, dnia 25. lipca 1861.

(1384) E d y k t. (2)

Nr. 4092. C. k. sad obwodowy Stanisławowski pana Ignacego de Roszko Augustynowicza z życia i miejsca pobytu niewiadomego, lub tegoż z życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców niniejszym edyktem uwiadamia, że p. Lubin Preyer pod dniem 26-kwietnia 1861 do l. 4092 przeciw nich pozew o wykreślenie sumy 120 duk. ze stanu biernego realności ur. 29.37 ½ w Stanisławowie wydał, w skutek którego termin sadowy do ustnej rozprawy na dzień 29. sierpnia 1831 o godzinie 10. zrana wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanego niewiadome, więc c. k. sąd obwodowy dla ich zastępywania na ich koszt i niebezpieczeństwo tutejszego adwokata dra. Dwernickiego z substytucyą adwokata dra. Bersona jako kuratora ustanowił, z którym wytoczona sprawa według istniejących ustaw sądowych dla Galicyi pertraktowaną będzie.

Niniejszym cdyktem wzywa się więc zapozwanych, azeby w oznaczonym czasie albo sami się stawili, albo potrzebne prawne dowody ustanowionemu kuratorowi udzielili, albo też inuego obrońcę sobie wybrali i tutejszy c. k. sąd obwodowy uwiadomili, w ogólności, ażeby wszelkie na swą obronę mające prawne dowody uzyli, ile że z zaniedbania takowych złe skutki wypaść mogące sami sobie przypisać będą musieli.

Stanisławów, dnia 19. czerwca 1861.

(2) S i f t.

Mr. 6760. Dom f. f. Landesgerichte wird ben, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben nach Ferdinand Baczko: Josef Ferdinand Baczko, Anton, Rosalie, Karoline, Anna, Amalie und Barbara Baczko mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider sie Hr. Michael Kostin sub praes. 16. Mai 1861 3. 6760 wegen Anerkennung des Eigenthums einiger im Lastenstande von Zwiniacze und Kostszezowska intabulirten Forderungen eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber das schriftliche Berfahren eingeleitet wurde, und binnen 90 Tagen die Einrede zu erstatten fommt; gleichzeitig wird zur Aeuserung betreffend die Einwilligung in das vorgeschlagene mündliche Verfahren die Tagfahrt auf den 9. September 1861 Vormittags 9 11hr angeordnet.

Da der Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ist, so hat bas f. f. Landesgericht zu deren Bertretung und auf deren Gefahr und Kosten ben hiesigen Landesgerichts-Abvokaten Dr. Stabkowski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edilt werden demnach die Belangten erinnert, gut rechten Beit entweder felbst zu erscheinen oder die erforderlichen Rechts, behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem Landesgerichte anzuzeigen überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem ste sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 12. Juli 1861.

Nr. 31546. Bom k. f. Landes als Handels und Wechsegerichte wird dem Bierzecki & Weber mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider sie Jacob Strisower sub praes. 23. Juli 1861 B. 31546 ein Gesuch um Zahlungsaussage der Wechselsumme pr. 150 fl. KW. s. N. G. angebracht und um richterliche Hilfe gebesten, worüber die Zahlungsaussage unterm 25. Juli 1861 B. 31546 bewilliget wurde.

Da der Aufenthalisort der Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Landes- als Sandels- und Wechselgericht zu deren Bertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Advokaten Dr. Pfeiffer mit Substituirung des Aldvokaten Dr. Hofmann als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vor?

gefdriebenen Bedfelordnung verhandelt werden wirb.

Durch biefes Gbift werden bemnach die Belangten erinnert, jut rechten Beit entweder selbst zu erscheinen oder die erforderlichen Rechtse behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu erbreifen, indem sie sich die aus deren Berabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Landes, als Handels, und Wechfelgerichte. Lemberg, am 25. Juli 1861.

Oro. 32894. Dom f. f. Lemberger Landes: als Handels: und Wechselgerichte wird den abwesenden Herren Josef und Adam Kucki mittelst Edikts besannt gegeben, daß Leisor Rosenthal auf Grund des vom Herrn Josef Kucki ausgestellten, vom Herrn Adam Lucki afzep' tirten Wechsels ddto. Lemberg 7. März 1861 über 300 st. öst. Wodann des rechtzeitig am 8. Mai 1861 Zahl 240 erhobenen Protestes am 24. Mai 1861 Zahl 22147 die Zahlungsaussage überreichte, welschem Begehren am 21. Mai 1861 Zahl 22147 willsahrt und dem Herrn Josef und Adam Kucki ausgetragen wurde die Wechselsumme von 300 st. öst. W. sammt 6% vom 8. Mai 1861 zu rechnenden Zinsen und Gerichtskosten pr. 10 st. 57 kr. öst. W. binnen drei Tagen unter wechseltechtlicher Fresuzion an Leisor Rosenthal zu bezahlen.

unter wechselrechtlicher Grefnzion an Leisor Rosenthal zu bezahlen. Da der Wohnort der genannten hetren Adam und Josef Lucki unbekannt ist und diese Zahlungsaustagen zurückgelegt wurden, so werden denselben zur Wahrung ihrer Rechte Herr Landes, Abvokat Dr. Madejski mit Substituirung des Herrn Landes. Advokaten Dr. Maliaowski zum Kurator bestellt und die zurückgelegten Zahlungsauf' lagen dem Herrn Kurator Dr. Madejski zugefertigt.

Lemberg, am 1. August 1861.

Ligitagione-Aundmachung.

kiem Mro. 4691. Bon ber f. f. Finang Bezirfe Direkzion in Zolbung ber Bergehrungesteuer vom Berbrauche bes Beines, Doftes und Beifches in bem aus bem Martte Rawa und ten zugetheilten Drifchafthe Hrebenne, Huta zielona, Rzyczki, Rata, Borowe potelickie, Siedliska, Hole mit Sienkowice, Lubycza Kameral, Markt und Dorf Luhyeza kniazie, Iluta lubycka, Mosty male, Marft und Doif Potok, Peniatyska, Zurawce, Kamionka wotoska, Ławryków, Potylicz, Dzie-Wiecirz mit Einsiegen. Huta obedyńska, Olszanka, Ulicko zarębane, Werchrata, Hujcze, Wulka mazowiecka, Zaborze und Prusie gebilbeten Pachtbegirfe im Zolkiower Kreife von Galigien auf Grund ber taif Berordnung vom 12. Wai 1859 und des Tarifes für tie Differte 111. Tarife Rlaffe auf Die Dauer eines Jahres, nämlich vom . November 1861 bis Ende Dliober 1862, mit stillschweigender Queonung auf bas nachstfolgende zweite und dritte Jahr ober auch auf bie Dauer dreier Jahre unbedingt, namlich auf bie Zeit vom 1. Mo-timber 1861 bis Ende Oftober 1864 im Bege ter öffentlichen Ber-Beigerung verpachtet wirb.

Den Pachtunternehmern wird zu ihrer Richtschnur vorläufig Fol-

Bendes befannt gegeben:

1) Die Berfteigerung wird am 27 Muguft 1861 bei ber Finang. Pelirte-Direfzion in Zolkiew vorgenommen, und wenn bie Berhand. lung in Diesem Sage nicht beenbigt werden follte, in der weiters zu belimmenden und bei ber Berfleigerung belannt gu machenden Beit fort.

Befett merben.

2) Der Ausrufspreis ift bezüglich ber Bergehrungefteuer und des dermaligen außerordentlichen Zuschlages zu derselben vom Berbrauche des Weines und Mostes mit dem Jahresbetrage von 167 fl. if fr. und bezüglich des feuerpflichtigen Fleischverbrauches mit bem Betrage von 3129 fl. 18 fr., fobin in bem Gefammibetrage von 296 fl. 69 fr. oft. 28. bestimmt, woven der zehnte Theil als Babium du erlegen ift.

Schriftliche mit bem Babium belegte und verfiegelte Offerten lonnen bis einschließig 26. August 1861 beim Borftante ber Zolkie-Wer E. f. Finang. Begirte-Direktion eingebracht werden, bei welcher, fo Die auch bei jedem Finangmade . Kommiffar bee Zolkiewer Rreifes,

ütrigen Pachtbedingniffe eingesehen werben fonnen. Bon der t. f. Finang = Begirte = Diretzion.

Zolkiew, ben 29. Juli 1861.

#### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 4691. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej Zółkwi, podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej ze Pohor podatku konsumcyjnego od zużycia wina, moszczu i micsa utworzonym z miasteczka Rawy i przydzielonych wsiów: Ilrebenne, Huta zielona, Rzyczki, Rata, Borowe potylickie, Siedliska, lole z Sieńkowicami, Lubycza caal., miasteczko i wieś Lubycza miazie, Huta lubycka, Mosty male, miasteczko i wieś Potok, Teniastyska, Zurawce, Kamionka wołoska, Ławryków, Potylicz, Dzie-Wiecirz z Eisingen, Huta obedyńska, Olszanka, Ulicko zarębane, Werchrata, Hujcze, Wulka mazowiecka, Zaborze i Prusio powiecie dzierzawy w obwodzie Zółkiewskim, w Galicyi będzie na mocy cegarskiego rozporządzenia z dnia 12. maja 1859 i taryfy dla miejsc klasy taryfy na rok jeden, mianowicie od 1. listopada 1861 do ouca października 1862, z milczącem rozciągnieniem na następny dragi i trzeci rok, albo też bezwarunkowo na trzy lata, mianowicie na czas od 1. listopada 1861 do końca pazdziernika 1864 drodze publicznej licytacyi wydzierzawiony.

Do wiadomości przedsiębiorców dzierzawy podaje się tymcza-

80 wo dla ich zastosowania się, co następuje:

1) Licytacya odbędzie się dnia 27. sierpnia 1861 w skarbodyrekcyi powiatowej w Zólkwi, a gdyby się pertraktacya w tym dniu nie ukończyła, to w czasie następnie ozaczyć i przy licytacyi

<sup>02</sup>najmić się mającym, będzie dalej prowadzona.

2) Cena wywołania względem podatku konsumcyjnego i terażiejszego nadzwyczajnego dodatku do takowego wyznaczona od zubodlegajacego podatkowi zużycia miesa w kwocie 3129 zł. 18 c., Przeto w ogólnej kwocie 3296 zl. 69 c., z czego dziesiąta część lako wadyum ma być złożona.

Pisemne, w wadyum zaopatrzone i opieczetowane oferty mogę Włacznie do 26. sierpnia 1861 być podane do przelozonego Zółkiewkiej c. k. skarbowej powiatowej dyrekcyi, gdzie równie jak u każgo komisarza straży skarbowej obwodu Zólkiewskiego może być

Przejrzaną reszta warunków.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. Zółkiew, dnia 29. lipca 1861.

Dr. 5143. Bon ber f. f. Finang-Begirte-Diretzion in Zolkiew bird hiemit gur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Ginhebung ber Betjehrungefteuer vom Verbrauche bes Beines, Moftes und Fleisches h bem aus dem Martte Niemirow mit den Attinenzien Przyjazd und azienki, bann ben zugetheilten Ortichaften Przedmiescie, Parypsy, Wroblaczyn, Szczerzec ohne die Attinen Kleparow, Horyniec, Wulka doryniecka, Nowiny, Smolin, Huta krzysztakowa und Radruz gebilsten Pachtbezirfe im Zolkiewer Kreise von Galizien auf Grund ber kaiserlichen Verordnung vom 12. Mai 1859 und bes Tarifes für die tte ber III. Tarifstlaffe auf bie Dauer eines Jahres, nämlich vom

1. Rovember 1861 bie Ende Oftober 1862 mit fillichmeigender Musbehnung auf bas nachstfolgende zweite und britte Sabr, ober auch unbedingt auf die Dauer breier Jahre, namlich vom 1. Movember 1861 bie Ende Ditober 1864 im Bege ber öffentlichen Berfteigerung ver-

Den Pachtunternehmern wird zu ihrer Richtschnur vorläufig fol-

gendes befannt gegeben :

1) Die Berfteigerung wird am 27. August 1861 bie 12 11fr Mittage bei ber f. f. Finang-Bezirfe. Direfgion zu Zotkiem vorgenommen, und wenn die Berhandlung an diesem Tage nicht beendigt werben follte, in ber weitere gu bestimmenden und bei ber Berfteigerung

befannt gu machenben Beit fortgefest merden.

2) Der Ausrufepreis ift bezüglich ber Bergehrungefieuer und bes bermaligen außerordentlichen Buschlage gu berfelben vom Berbrauche tes Weines und Diofes mit dem Jahresbetrage von 25 fl. 20 fr. und bezüglich bes feuerpflichtigen Fleischverbrauches mit bent Betrage von 1062 fl. 11 fr., johin in bem Gesammtbetrage von 1087 fl. 3. fr. oft. 2B. bestimmt, woven ber zehnte Theil als Dabium zu erlegen ift.

Schriftliche mit bem Badium belegte und verflegelte Bachtoffer-ten find bis einschließig 26. August 1861 beim Vorftande ber f. f. Finang-Begirle. Diretzion in Zolkiew einzubringen, bei melder, fo mie auch bei jedem Finangmaches Rommiffariate bes Zolkiewer Rreifes bie

übrigen Bachtbedingniffe eingefehen werden tonnen.

Bon der f. f. Finang Bezirfe Direfzion. Zolkiew, den 29. Juli 1861.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 5143. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej, że pobór podatku konsumcyjnego od zużycia wina, moszczu i miesa, w utworzonym z miasteczka Niemirowa z przyległościami Przyjazd i Łazienki, tudzież przydzielonych wsiów Przedmieście, Parypsy, Wróblaczyn, Szczerzec bez przyległości Kleparów, Horyniec, Wulka horyulecka, Nowiny, Smolin, Huta krzyształowa i Radruż powiecie dzierzawy w obwodzie zółkiewskim w Galicyi będzie na podstawie cesarskiego rozporządzenia z daia 12. maja 1859 i taryfy dla miejsc III. klasy taryfy na rok jeden, mianowicie od 1. listopada 1861 do końca października 1862 z milczącem rozciągnieniem na następujący drugi i trzeci rok, albo też bezwarunkowo na trzy lata- mianowicie od 1. listopada 1861 do końca października 1864 w drodze publicznej licytacyi wydzierzawiony.

Do wiadomości przedsiębiorców dzierzawy podaje się dla ich

zastosowania się tymczasowo co następuje:

1) Licytacya odbędzie się dnia 27. sierpnia 1861 do godziny 12. w południe w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Żółkwi, a gdyby się pertraktacya w tym dniu nie skończyła, to w czasie następnie oznaczyć i przy licytacyi oznajmić się mającym będzie dalej prowadzona.

2) Cona wywołania względem podatku konsumcyjnego i dotychczasowego nadzwyczajnego dodatku do takowego od zużycia wina i moszczu oznaczona w rocznej kwocie 25 złr. 20 kr., a względem ulegającego podatkowi zużycia miesa w kwocie 1062 złr. 11 kr., przeto w ogółowej sumie 1087 złr. 31 kr. w. a., z której

dziesiąta część ma być jako wadyum złożona.

Pisemne w wadyum zaopatrzone, i opieczętowane oferty dzierzawy mają być włącznie do 26. sierpnia 1861 podane do przeło-zonego c. k. skarbowej dyrekcyj powiatowej w Zólkwi, gdzie równie jak w każdym komisaryacie straży skarbowej obwodu Zółkiewskiego może być przejrzaną reszta warunków dzierzawy.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Zółkiew, dnia 29. lipca 1861.

Edift. (1387)

Mro. 9420. Bon bem f. f. Landesgerichte wird bem, dem Wohn, orte nach unbefannten Titus v. Kocze mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß Bernhardt Schütz als Stratar tee Konstantin v. Kocze wider denfelben die Zahlungeaustage wegen 1300 fl. oft. 2B. am 2ten Juli 1861 Bahl 9420 h. g. überreicht habe, und folde mit Befchluß vom 3. Juli 1861 Bahl 9420 bewilligt wurde.

Da der Wohnort bes Belangten unbefaunt ift, und berfelbe auch außer ben f. f. Erblanden fid aufhalten durfte, fo wird Berr Abvofat Kochanowski auf beffen Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt und demfelben der oben angeführte Bescheib Dieses Berichtes jugeftellt.

Som f. f. Lanbesgerichte.

Czernowitz, am 3. Juli 1861.

G b i f t. (1386)

Mr. 9419. Bon bem f. f. Landesgerichte wird bem, bem Bohnorte nach unbefannten Titus v. Kocze mit diefem Gbifte befannt gemacht, daß Bernhardt Schütz als Giratar bes Panaitius v. Wlad wider benselben die Zahlungsauflage wegen 1400 ft. öft. W. am 2. Juli 1861 Z. 9419 hiergerichts überreicht habe, und solche mit Besschluß vom 3. Juli 1861 Z. 9419 bewilligt wurde.
Da der Wohnort des Belangten undekannt ist und derfelbe auch

außer ben f. t. Erblanden fich aufhalten burfte, fo mird gerr Abvotat Kochanowski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator beftellt und bemfelben ber oben angeführte Befdeib biefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Canbesgerichte.

Czernowitz, am 3. Juli 1861.

(1375) © b i f t.

Mro. 13310. Nom f. f. Lemberger Landesgerichte wird den abswesenden und dem Wohnorte nach unbefannten Josef Kreisa, Roza Meller, Josef Tschörch und Moses Jonas und im Falle ihres Absterbens ihren unbekannten Erben mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gesmacht, es habe wider dieselben und Andere Karl Kräter unterm 26. März 1861 Zahl 13310 wegen Ertabulirung des dom. 38. pag. 274. n. 11. on. intabulirten Pachtrechtes bezüglich des Grundes Nr. 532½ eine Klage angebracht und um richterliche Hisfe gebeten, worüber zur mündlichen Verhandlung ter Termin auf den 23. September 1. J. 10 Uhr Vormittags anberaumt wurde.

Da ber Aufenthaltsort ber obbenannten Belangten unbefannt ift, so hat bas f. f. Landesgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiesigen Landesadvokaten Dr. Hönigsmann mit Substituirung bes Landesadvokaten Dr. Mahl als Rurator bestellt, mit melschem die angebrachte Nechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebes

nen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Edikt werden demnach diese Belangten erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtebehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen ans deren Sachwalter zu mahlen, und biesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung tienlichen vorschriftsmäßigen Rechtse mittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstes henden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 8. Juli 1861.

Edykt.

Nr. 13310. Lwowski c. k. sad krajowy nieobecnych i miejscem pobytu niewiadomych Józefa Kreisa, Roze Meller, Józefa Tschörch i Mojzesza Jonasza a na wypadek ich śmierci ich nieznanych spadkobierców niniejszym edyktem uwiadamia, że pod dniem 26. marca 1861 do l. 13310 p. Karol Kräter przeciw nich i iunych pozew o ekstabulacye dzierzawy gruntu we Lwowie Nr. 532½ leżącego w ks. dom. 38. pag. 274. n. 11. on. zaintabulowanej wytoczył, w skutek czego do ustnej rozprawy termin na 23. września 1861, 10. godzine postanowiony jest.

Ponieważ miejsce pobytu wyzwymienionych pozwanych nie jest wiadome, przeto ustanawia c. k. sąd krajowy do ich zastępywania i na ich koszta i niebezpieczeństwa adwokata krajowego Dra. Hönigsmana w zastępstwie adwokata krajowego Dr. Mahla za kuratora z którym wytoczona sprawa wedle przepisów ustawy sądowej za-

chodnio-galicyjskiej przeprowadzona będzie.

Tym edyktem więc wzywa się zapozwanych, by sami się wcześnie zgłosili, lub potrzebne dowody obrony postanowionemu zastępcy udzielili, lub też innego zastępcę sobie obrali, i o tem sąd krajowy uwiadomili, ogółem wszystkich do obrony służących środków prawnych użyli, albowiem w przeciwnym razie z zaniedbania wynikające skutki sami sobie przypiszą.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 8. lipca 1861.

(1397) Lizitazione - Ankundigung. (3)

Mro. 5285. Bon ber f. f. Finang. Bezirke. Direkzion in Zolkiew wird hiemit gur allgemeinen Renntniß gebracht, bag bie Ginhebung ber Bergehrungesteuer bom Berbrauche bes Beines, Moftes und Fleifches in dem aus dem Markte Uhnow und den zugetheilten Ortichaften : Zastawie, Poddubce mit Michałówka und Jozefina, Karów, Korczów, Staje, Ulhuwek, Korczmin, Krzewica, Tarnoszyn, Szczepiatyn, Wasylów, Dyniska, Domaszów mit Sałasze, Machnów, Rzeczyca, Kornie, Wierzbica, Nowosiółki kardynalskie und Nowosiółki przednie gebildeten Bachtbegirte im Zotkiewer Rreife von Galigien auf Grund ber faiferl. Berordnung vom 12. Mai 1859 und bee Tarifee für bie Orte ber III. Tarifeflaffe auf bie Dauer eines Jahres, nämlich vom 1. Rovember 1861 bis Ende Oftober 1862 mit ftillichmeigender Ausbehnung auf bas nachstfolgende zweite und britte Sahr, ober aud, auf bret Jahre unbedingt, namlich vom 1. November 1861 bis Ende Df. tober 1864 im Bege ber öffentlichen Berfteigerung verpachtet wird. Den Pachtunternehmern wird ju ihrer Richtschnur vorläufig Folgendes

1. Die Berfteigerung wird am 23. August 1861 bet der Finangs Bezirks-Direktion zu Zolkiew vorgenommen, und wenn die Werhands lung an diefem Tage nicht beendigt werden sollte, in der weltere zu bestimmenden und bei der Berfteigerung bekannt zu machenden Beit

fortgefest merben.

2. Der Ausrufspreis ist bezüglich ber Berzehrungssteuer und bes bermaligen außerobentlichen Buschlages zu berselben vom Berbrauche bes Weines und Mostes mit dem Jahresbetrage von 45 ft. 36 fr. und bezüglich des steuerpflichtigen Fleischverbrauches mit dem Betrage von 1451 ft. 20 fr., sohin in dem Gesammtbetrage von 1496 ft. 56 fr. 5st. W. bestimmt, wovon der zehnte Theil als Badium zu erlegen ist.

Schriftliche mit dem Nadium belegte und versiegelte Pachtoffersten sind bis zum 22. August 1861 beim Borftande der f. f. Finanz-Bezirks-Direkzion in Zokkiew einzubringen, woselbst auch die übrigen Pachtbedingnisse eingesehen werden können.

Bon der f. f. Finang-Begirte-Direfgion.

Zółkiew, am 26. Juli 1861.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 5285. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej, że pobór podatku konsumcyjnego od zużycia wina, moszczu i mięsa w tworzonym z miasteczka Uhnow i przydzielonych wsiów: Zastawie Poddubce z Michałówka i Józefina, Karow, Korczow, Staje, Ułhowek, Korczmin, Krzewica, Tarnoszyn, Szczepiatyn, Wasylów, Dyniska, Domaszów z Salaszem, Machnów, Rzeczyca Kornie, Wierzbich Nowosiółki kardynalskie i Nowosiółki przednie, powiecie dzierzawy w obwodzie Żólkiewskim w Galicyi, będzie na podstawie cesarskiego rezporządzenia z dnia 12. maja 1859 i taryfy dla miejsc III. klasy taryfy na rok jeden, mianowicie od 1go listopada 1861 do końci października 1862 z milczącem rozciągnieniem na następny drugi trzeci rok, albo też na trzy lata bezwarunkowo, mianowicie od listopada 1861 do końca października 1864 w drodze publicznej ir cytacyi wydzierzawiony.

Do wiadomości przedsiębiorców dzierzawy podaje się dla ich

zastosowania się tymczasowo, co następuje:

1. Licytacya odbędzie się dnia 23. sierpnia 1861 w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi, a gdyby się pertraktacja w tym dniu nie skończyła, to w czasie następnie oznaczyć i przilicytacyi oznajmić się mającym będzie dalej prowadzona.

2. Cena wywołania została względem podatku konsumcyjnego i teraźniejszego nadzwyczajnego dodatku do takowego wyznaczona od zarzycia wina i moszcza w rocznej kwocie 45 zł. 36 kr., a względem ulergającego podatkowi zużycia mięsa w kwocie 1451 zł. 20 kr. przeto w ogółowej kwocie 1496 zł. 56 kr. w. a., z której dziesiąła

część jako wadyum ma być złożona.

Pisemne, w wadyum zaopatrzone i opieczętowane oferty dz. c. rzawy mają do 22. sierpnia 1861 być podane do przełożonego c. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi, gdzie także reszta warunków licytacyi moze być przejrzaną.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Zólkiew, dnia 26. lipca 1861.

(1380) Ginberufung &= Cbift.

(3)

Mro. 3330. Bon Seite der Stryfer f. f. Kreisbehörde wird Samuel Schwarz aus Zurawno, im Jahre 1837 geboren, hiemit aufbes fordert, binnen längstens drei Monaten in seine Heimat zuruchzukehren und die unbefugte Abwesenheit bei dem f. f. Bezirksamte in Zurawno grundhältig zu rechtfertigen, widrigens gegen benfelben nach dem Aus wanderungs-Patente verfahren werden mußte.

Bon ber f. f. Kreiebehorde.

Stryj, am 20. Juli 1861.

Edykt powołujący.

Nr. 3330. C. k. urząd obwodowy w Stryju wzywa Samuela Schwarz, w Żurawnie w r. 1837 urodzonego, azeby najdalej w przeciągu trzech miesięcy w miejsce swego urodzenia powrócił i dotychczasowy nieupoważniony pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w razie przeciwnym postąpi się przeciw niemu podług ustaw patente co do wychodźtwa z roku 1832.

Z c. k. urzędu obwodowego.

Stryj, dnia 20. lipca 1861.

(1383) G b i f t.

Mr. 2283. Dom f. f. stabt, beleg. Przemysler Bezirksgerichte wird bekannt gemacht, daß über Ansuchen der Feige Mirl zw. N. Zink und Sura Dressel zw. N. Kastner wider Lai Oster und Itte Graupen und die liegende Masse des Juda Mauer oder Mohr wegen Bahlung von 168 fl. öst. Währ. s. N. G. die erefutive Feilbiethung der nerwysl sub CN. 221 gelegenen, keinen Grundbuchskörper bilden den Mealität bewilliget wurde und dieselbe an den Terminen des Wugust, des 16. September und des 14. Oktober 1861, jedesmal um 10 Uhr Bormittags hiergerichts unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Bum Musrufspreife wird ber Schagungswerth biefer Realital

pr. 536 ft. 20 fr. öft. Bahr. angenommen.

2) Un ben zwei erften Terminen wird bie Realitat nur um ober über, am britten auch unter bem Schatungewerthe veraußert werben.

3) Nur berjenige kann ju einem Unbothe jugelaffen werben welcher ein 10% Badium bei ber Ligitagions-Kommiffion hinterlegt

4) Der Meistbiether hat binnen 30 Tagen, vom Tage als bie Feilbiethung bestätigende Bescheid ihm zugestellt werden wird, gerechnet, den Kaufschilling an das Gerichtsdeposit zu erlegen, widrigen

5) auf dessen Gefahr und Kosten eine neuerliche Lizitazion aus geschrieben, die Realität an diesem Termine auch unter dem Schift guugswerthe verkauft und derselbe des Vadiums für verlustig erklatt werden würde.

6) Rach Erlag bes Kaufschillings wird dem Meifibiether bai Eigenthumsbefret der erfauften Realität ausgefolgt und berfelbe

ben phosischen Besit eingeführt werben.

7) Die Rechtsgebühr hat der Raufer zu tragen.

8) Der Schähungsaft und eine das Eigenthum dieser Realität nachweisende Urkunde können in der h. g. Registratur eingesehen met den. — Von dieser Feilbiethung werden sammtliche Interessenten, und zwar die Exekuzionsführer Feige Mirl zw. N. Zink und Sura Dressel zw. N. Kastner durch Dr. Sermak, Lai Oster und Itte Graupen burch Dr. Reger, endlich die liegende Masse nach Juda Mauer oder Mohr durch den Kurator Dr. Dworski verständiget.

Przemyśl, am 30. Juni 1861.